## Nº: 281.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend ben 23. November 1833.

Angekommene Fremde vom 21. November 1833.

Br. Probit Bartlomiejeweff und Br. Partifulier Bartlomiejeweff aus Das rzenczewo, fr. Guteb, b. Sofolowefi aus Debicg, Frau Guteb. v. Mieleda aus Rarne, 1. in Do. 165 Wilhelmoftrage; Sr. Guteb, v. Roczorowell aus Diotrfowice, I. in Do. 1 St. Martin : Br. Guteb. v. Cfargneffi aus Minino, Sr. Guteb. v. Sempoloweffi aus Goworzewo, Gr. Guteb. v. Gierafzeweffi aus Lulin, Br. Pachter Cfapefi aus Cherbowo, Gr. Probft Boinefi aus Babin, I. in No. 394 Gerberftraffe; Br. Guteb. v. Szeganiedi aus Miedandod, Br. Guteb. v. Stodi aus Chwalibogowo, Sr. Guteb. v. Raczynsfi aus Glupon, Sr. Guteb. v. Radon= Bfi aus Gorfa Kociolfowe, Frau Landrathin v. Stoß aus Schroda, I. in No. 391 Gerberfrage; Br. Probit Ropereff aus Miloslam, Br. Erbberr v. Malczeweff aus Wegeiersfi, Br. Dachter v. Tabernacki aus Goruchowo, I. in Do. 168 Bafferfir.; Sr. Oberamemann Golbmann aus Komornit, 1. in No. 136 Wilhelmeffrage; Sr. Guteb. Drojecki aus Bolewicz, Sr. Guteb. Schulz aus Kornaty, I. in No. 384 Gerberftraße; fr. Pachter v. Suchodoloffi aus Samter, I. in No. 251 Breslauer= ftrafe; fr. Pachter Szmittowelli aus Samter, fr. Dberforfter Jeziorowelli und Hr. Communal-Erheber Gaworsti aus Pawlowo, Hr. Communal-Erheber Roczo= roweff aus Iwno, I. in No. 33 Wallischei; Sr. Raufm. Schwandte aus Rogafen, I. in No. 95 St. Abathert; Br. Raufm. Elias und Sr. Raufm. Jaffe aus Breichen, 1. in No. 20 St. Abalbert; Br. Commiff. Lipinoft aus Lagowica, I. in No. 187 Wafferftrage.

Poiktalcitation. Nachbem über ben Nachlaß bes am 28. Oktober 1827 zu Strzelno verstorbenen Ober Steuers Controlleurs Johann heyn auf ben Anstrag bes Justiz-Commissarius von Reps

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością po Janie Heyn Nadkontrollerze w Strzelnie na dniu 28. Października 1827. zmarłym, na wniosek Ur. Reykowskiego kommiss. fowefi, ale Bormundes ber Sennichen Beneficial = Erben, ber erbichaftliche Lie quibatione-Prozeff eroffnet worden, und wir zur Liguidirung ber einzelnen For= berungen einen Termin auf ben 4ten Dezember c. Bormittags um 9 Ubr por bem Deputirten herrn Uffeffor Maridner in unferm Inftruftione . Bim> mer anberaumt haben, fo laben wir hierburch alle unbefannte Glaubiger bor, in biefem Termine entweder in Perfon, ober burch julaffige Bevollmachtigte, mogu bie biefigen Juftig Commiffarien Golb, Cobesti und Landgerichte = Rath Schulg in Borichlag gebracht werben, gu ericheinen, ihre Unfpruche an ben gebachten Rachlaß anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen, im gall bes Ausbleibens aber ju gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für perluftig erflart und mit ihren Forderun= gen nur an bagjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenden Glaubiger

bon ber Maffe noch fibrig bleiben mochte,

verwiesen werden follen.

Bugleich wird ihnen erbffnet, baß nach einem ungefähren Ueberschlage bie Passivmasse überfieigt.

Gnesen, ben 11. Juli 1833.

Konigl. Preug. Landgericht.

extraction to the perfect the action as sentenced the designation of the second

spraw. iako opiekuna sukcessorów beneficyalnych Heyn, process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 4. Grudnia r. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Ur. Assessorem Marschner w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnio. nego, na którego tuteysi kommissarze sprawiedliwości Goltz, Sobeski i Sedzia Schulz przedstawia się, stawili. pretensye swe do wspomnioney pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swoich osądzonemi, i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli z massy zbywać by mogło, odesłanemi bydź maią.

200

Zarazem oświadczamy im, iż według tymczasowego wykazu kalkulatorycznego zdaie się, że massa bierna massę czynną przewyższa.

Gniezno, dnia 11. Lipca 1833 Król, Pruski Sąd Ziemiański.

pa Catalon y adamenta the Consequence

Subhastationspatent. Das im Dorfe Gremblowo, Abelnauschen Kreises, unter No. 2 belegene, zur Melchior Morgielschen Concursmasse gehörige Freis Bauergut, welches gerichtlich auf 850 Mthl. gewürdigt worden, soll diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 26. November d. J.,
den 31. December d. J.,
und der peremtorische Termin auf
den 1. Februar 1834,
vor dem Landgerichte - Uffessor Miedussewöst Morgens um 9 Uhr allhier ange-

feßt.

Besige und zahlungsfähigen Raufern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Ichen freisteht, bis 4 Wochen vor dem letten Termine uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotoschin, den 23. Mai 1833.

Konigl. Dreuß. Landgericht.

Poiktalcitation. Nachstehende Rantoniften:

1) ber Johann Springer,

2) Lufas Kubicki,

3) Franz Wieczorek, welche in ben Jahren 1831 und 1832 aus Raszkow, und

4) ber Jogy Remelski, welcher 1831 aus Biskupice zaboryczne

Patent subhastacyiny. Gospodarstwa okupne we wsi Gremblowie powiecie Odolanowskim pod No. 2. polożone, do massy konkursowey Maychra Morgla należące, które sądownie na 850 Tal. ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 26. Listopada r. b., na dzień 31. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Lutego 1834. r., zrana o godzinie 9. przed W. Mioduszewskim Assessorem w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 23. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiący kantoniści:

- 1) Jan Springer,
- 2) Łukasz Kubicki,
- 3) Franciszek Wieczorek, którzy w latach 1831 i 1832 z Raszkowa, i
  - 4) Idzi Remelski, który w r. 1831. z Biskupic Zaborycznych

nach bem Königreich Polen ausgetreten, und gegen welche Fischus, in Verfretung der Königl. Negierung zu Posen, wegen dieses Austritts auf Confiscation ihres Vermögens geklagt hat, werden hiermit aufgefordert, ungesäumt zurückzukehren, und in dem zu ihrer Verantwortung wegen ihres Austritts auf den 28. Jasunar 1834 Vormittags 9 Uhr vor dem Landgerichts, Auskultator Horn ander raumten Termine zu erscheinen, widrigensfalls auf Confiscation ihres gesammeten gegenwärtigen und zukunftigen Versmögens erkannt werden wird.

Rrotofdin, ben 26. September 1833. Roniglich Preuß. Landgericht.

do królestwa polskiego przeszli i przeciw którym Fiskus w zastępstwie Król. Regencyi w Poznaniu, względem przeyścia takowego na konfiskacyą maiątku ich skarzył, wzywaią się ninieyszém, aby niezwłocznie powrócili i w terminie końcem nsprawiedliwienia się swego na dzień 28. Stycznia 1834. r. przed Deputowanym Ur. Horn Auskultatorem wyznaczonym się stawili, inaczéy bowiem konfiskacya wszelkiego ich maiątku teraźnieyszego i przyszłego zawyrokowaną zostanie.

Krotoszyn, d. 26. Września 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama. Ueber bie Kaufgelber ber dem Muller Lorenz Jakobi zugehörig gewesenen, ber verwittweten Marquardt adjudicirten Nabolnik-Muble bei Margo-nin, ift auf ben Antrag des Kanfers der Liquidationsprozes eröffnet worden.

Wir haben zur Liquidation der Fordernngen einen Termin auf den 3. Des zember c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Fischer anderaumt, und laden dazu sämmtliche uns bekannte Gläubiger vor, in demselben entweder personlich oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justizsommissarien Moritz und Schulz, und der Justiz-Commissions-Rath Mitztelstädt vorgeschlagen werden, zu erscheiznen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an das Grundssäch präsludier, und

Proclama. Nad summą szacunkową młyna Nadolnika przy Margoninie, który do młynarza Wawrzyńca Jakobiego należał był i owdowiałéy Marquardt iest przysądzonym, został na wniosek kupuiącéy proces likwidacyjny otworzony.

W celu zalikwidowania pretensyy wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Grudnia c. zrana o godz. 10. przed Konsyl. Sądu naszego W. Fischer i zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w tymże terminie osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im kommissarzy sprawiedliwości Morica i Szulca, tudzież Radzę kommissyi sprawiedliwości Mittelstaedta przedstawiamy, stawili, inaczéy bowiem swych pretensyy do

ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen die Rauferin besselben, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt wers ben wird.

Schneidemuhl, ben 1. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bum offent= Bekanntmachung. lichen Berfauf bes gu Unrubftabt unter Do. 137 belegenen, bem Sanbelsmann Lippmann Meyer gehörigen, und nach ber gerichtlichen Tare auf 125 Rthl. ab= gefchätzten Wohnhaufes nebft Solgfall, Garten und Sofraum, haben wir im Muftrage bes Ronigt. Candgerichts gu Meferig einen neuen Licitations = Termin auf ben' 17. December c. Bormits tage to Uhr in loco Rarge auf bem bortigen Rathhause angesetzt, zu welchem wir befig= und jahlungefahige Raufluftige unter hinweisung auf die in ben Intellis genzblattern Do. 126., Do. 152. und Mo. 181. pro 1833 befindliche Be= fanntmachung, hiermit einlaben.

Wollftein, ben 17. October 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der hier inhaftirt gewesene Tagelbhner Joseph Przybylöst ist in der Nacht vom 14. auf den 15. Nobember e. durch einen gewaltsamen Ausbruch aus dem hiesigen Gefängnisse entsprungen.

rzeczoney nieruchomości pozbawieni zostaną, i im w tey mierze tak przeciwko kupuiącey, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieli się, wieczne milczenie nałożonem będzie.

Piła, duia 1. Lipca 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży domu w Kargowie pod No. 137. położonego, kramarzowi Lippmann Meyer należącego, sądownie na 125 Tal. oszacowanego domu mieszkalnego wraz z podworzem, szopą i ogrodem, wyznaczyliśmy w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, nowy termin licytacyiny na dzień 17. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. w Kargowie na ratuszu tamteyszym, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zaplaty zdolnych z odwołaniem się na umicszczone w Dziennikach intelligencyinych Nro. 126. 152. i 181. za rok 1833. obwieszczenia ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn, d. 17. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Więziony tu wyro. bnik Józef Przybylski w nocy z 14. na 15. Listopada r. b. przez gwaltowne się wyłamanie z więzienia tuteyszego zbiegł.

Alle reip. Civil- und Militair . Bebor= ben erfuchen wir baber ergebenft, auf den Aluchtling ju vigiliren, ihn im Be= tretungefalle arretiren und an bas biefi= ge Gefangnif abliefern gu laffen.

Sein Signalement ift folgenbes:

- 1) Bor= und Zuname, Joseph Pray= bulcki;
- 2) Alter, 40 Jahr;
- 3) Religion, fatholifch;
- 4) Geburtsort, Dbora bei Chocg;
- 5) Aufenthaltsort, bafeibft;
- 6) Stand, Tagelbhner;
- 7) Große, 5 Auß 5 3oll;
- 8) Haare, schwarz;
- 9) Alugen, grau;
- 10) Stirn, boch;
- 11) Mafe, } gewbhnlich;
- 12) Mund,
- 13) Geficht, långlich;
- 14) Zähne, fehlerhaft;
- 15) Sprache, polnisch;
- 16) befondere Rennzeichen, feine.

Befleibung.

Gin blautuchener Mantel, eine blautuchene Jacke, eine graue Wefte, eine bergleichen blautuchene, Pelahofen, ein rothes gelbgeblumtes Salstuch, ein Sembe, alte Stiefeln, ein alter Filghut.

Jarocin, den 15. November 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Szanowne władze cywilne i woyskowe wzywamy ninieyszém, ażeby na zbiegłego baczne oko miały. a w razie spostrzeżenia tegoż aresztowały i do tuteyszego wiezienia odesłać kazaly.

Rysopis iego iest następuiacy:

- 1) Imie i nazwisko, Jozef Przybylski;
- 2) Wiek, 40 lat;
- 3) Religia, katolicka;
- 4) Mieysce urodzenia, Obora pod Choczem:
- 5) Pobyt, tamże;
- 6) Stan, wyrobnik;
- 7) Wzrost, 5 stop 5 cali;
- 8) Włosy, czarne;
- 9) Oczy, szare;
- 10) Czoło, wysokie;
- 11) Nos, zwyczayne;
- 12) Usta, |
- 13) Twarz, pociągla;
- 14) Zeby, nie wszystkie;
- 15) Mowa, polska;
- 16) Znaki szczególne, żadne.

Odzież.

Płaszcz granatowy sukienny, kurtka granatowa sukienna, westka szara sukienna, westka granatowa sukienna, spodnie skórzanne, chustka czerwona z żółtemi kwiatkami, koszula, boty stare, kapelusz stary.

Jarocin, d. 15. Listopada 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Der wie unten siehend signalisirte Arbeitssolbat Johann Gottlieb Willner von der Arbeiter-Abtheilung zu Posen, ist am 5. November c. Abends zwischen 8 und 9 Uhr aus der Kaserne entwichen. Es werden demnach alle Civil- und Militair-Behörden dienstergebenst ersucht, auf den Willner vigiliren und ihn im Betretungöfalle, gegen Erstattung der Kosten, an die unterzeichnete Komsmandantur abliefern zu lassen. Posen, den 6. November 1833.

Königliche Kommandantur.

Signalement.

1) Familienname, Willner;

2) Bornamen, Johann Gottlieb;

3) Geburtsort, } Schweidnig;

5) Religion, evangelisch;

6) Alter, 20 Jahr;

7) Große, 3 3oll 2 Strich;

8) haare, blond; 9) Stirn, bebeckt;

10) Augenbraunen, blond;

11) Augen, grau;

12) Rafe, lang und fpit;

13) Mund, gewohnlich;

14) Bart, feinen;

15) Bahne, voll und gefunds

16) Rinn, fpiß;

17) Gefichtebildung, langlich;

18) Gefichtefarbe, gefund;

19) Geffalt, fchlank;

20) Sprache, beutsch;

21) besondere Kennzeichen, feine.

Befleibung

r grautuchene Mute,

I grautuchene Jacke,

1 Paar grautuchene Sofen,

1 Drillichfittel,

I Salebinbe,

I Daar Stiefeln,

1 Hemde.

Bekanntmachung. In Gemagheit ber hohern Orth ergangenen Unordnung, foll bas, bem Militair-Fiskus geborige, in ber Stadt Koften belegene bisherige alte Garnison-Lazareth-Gebaude, bestehend aus:

) bem von Fachwert erbauten einftocfigen Saupt-Gebaube, worin 4 Stuben,

einige bagu geborige Rammern und Bodengelag befindlich ;

b) einem Nebengebaude, worin eine Kammer befindlich und bas Gelaß zur Unterbringung bes Holges te, eingerichtet ift;

c) einem vor dem Hauptgebaube belegenen, eingezäunten kleinen Garten; an den Meistbietenden gegen gleich baare Erlegung des Rauf-Quantums, veräußert werden. Zu diesem Dehuse haben wir einen Bietungs-Termin auf den 16. Januar f. J. vor der Lazareth-Commission der an genanntem Orte garnisonirenden 1. Eskabron Königlichen 7. Husareu-Regiments, welcher ein Beamte der unterzeichneten Behörde beigeordnet werden wird, in Kossen anderaumt, und laden Kauslustige und Zahlungösähige mit dem Bemerken hierzu ein, wie die desfallsigen Verlaufs-Vedingungen bis zum Termin in unserm Büreau täglich eingesehen werden können. Posen, den 18. November 1833.

Ronigliche Intenbantur V. Urmee-Corps.

Jandlungs: Anzeige. Den zweiten Transport acht Elbinger frischer Marinaten, namentlich geräucherten Rheinlachs, marinireten Abeinlachs, marinireten Aal, so wie auch Stohr und Neunaugen, alles frisch und in bester Sorte, hat erhalten C. F. Gumprecht.

Ich wohne jetzt in der Wilhelme-Straße No. 177. und bin jeden Tag des Morgens bis 7½ und des Nachmittags von 1 bis 6 Uhr in meiner Wohnung zu sprechen. Posen, den 21. November 1833.

Dr. Ha n ce e, Abnigl. Regiments-Urzt, practischer Urzt, Operateur und Geburtshelfer.